# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

. Februar 1865.

1. Lutego 1865.

#### (201)Kundmachung.

Mr. 2261. Das hohe f. f. Staatsministerium hat im Einvernehmen mit dem hohen f. f. Finang = Ministerium gu Folge Erlages vom 8. 1. M. Bahl 22053 die mit dem Erlage des Ministeriums des Innern vom 30. November 1859 gahl 28539 (Statthalterei = Erlaß vom 10. Dezember 1859 3. 52176) ertheilte Bewilligung zur Bemauthung der Landekstrassen von Lemberg nach Rohatyn und von Zimna woda nach Hoszany - unter Ginhaltung ber mit bem ermahnten Minifterial = Grlage genehmigten Sariffage und Ginhebungs= Modalitäten — auf weitere fünf Jahre, vom letten Janner 1865 an, zu verlängern befunden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 15. Janner 1865.

### Chwieszczenie.

Nr. 2261. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumieniu z wysokiem c. k. ministerstwem skarbu, postanowiło rozporządzeniem z dnia 8. b. m. l. 22053 pozwolenie, udzielone rozporządzeniem ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 30. listopada 1859 1. 28539 (rozporzadzenia Namiestnictwa z dnia 10. grudnia 1859 r. 1. 52176) do pobierania myta na gościńcu krajowym ze Lwowa do Rohatyna i z Zimnejwody do Hoszany przedłużyć — przy zachowaniu wyż wymienionem rozporządzeniem przyjętej taryfy i sposobu pobierania myta - od końca stycznia 1865 na dalsze pięć lat.

Co sie niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. stycznia 1865.

#### Оввъщенье.

**Нр. 2261.** По решенію изъ 8. сего месяця ч. 22053 изколило высоков ц. к. Міністерство державнов въ порозвмінін съ высокимъ ц. к. Міністерствомъ финансовъ позвольнье, огдъленов решеньвмъ Міністерства справъ внотренныхъ зъ дня 30. Анстопада 1859 ч. 28539 (роспораженье Наместицтва зъ дим 10. Грядим 1859 ч. 52176) до омытованы гостинцъвъ краевыхъ отъ Лькова до Рогатына и отъ Зимион Коды до Гошанъ — затримбючи призволеній въ спомненомъ решенью міністерімавном'я поставки тарыфовін и способы выбиранм — почакши отъ последного Съчна 1865, на дальшихъ пать леть продолжити.

Що см семъ до общои въдомости подав.

Отъ ц. к. Намъстництва.

Льковъ, дим 15. Сфинм 1865.

Dr. 4542. Bom Janower f. f. Bezirksamte als Gericht mirb ben tem leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des verftor= benen Felix Hochmuth hiemit bekannt gemacht, daß über Unsuchen des Jacob Schick, Bormund der minderjährigen Elisabeth, Ferdinand und Ludwig Schick, bem Grundbuche gleichzeitig aufgetragen murbe, im Lastenstande der, tem Felix Hochmuth gehörigen Realität sub Nr. 207 in Janow die Summe von 25 fl. RM. oder 26 fl. 25 fr. oft. D. fammt 5% Binfen vom 4. Dezember 1848, Gerichtetoffen von 1 ff. 30 fr. nebst ben besonders zu ersegenden Roften ber Ginschaltung bes Gbiftes vom 5. Marg 1864 3. 806 und ben gegenwartigen auf 1 fl. gemä-Bigten Grefugionetoften gu Gunften ber minderjährigen Elisabeth, Ferdinand und Ludwig Schick im Grefuzionswege zu intabuliren.

Der bezügliche Bescheid wird bem bestellten Kurator Grn. Adam

Frank in Janow zugestellt.

Janow, am 17. Janner 1865.

Nr. 8123. C. k. sad ohwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że c. k. prnkuratorya skarbowa w imieniu g. k. kościoła w Martynowie, jako głównego kościoła w Tenetnikach, o zwrócenie gruntu kościelnego Wierzch, Rozdolina i Moczychwost albo Propaściska zwanego dnia 22. lipca 1864 do l. 4874 pozew wyłoczyła, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 31. października 1864 o godzinie 16tej przed południem wyznaczony był.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej księżny p. Eleonnory Jabłonowskiej z domu hrabiny Skarbek wiadome nie jest, przeto został onej na jej koszta i niebezpieczeństwo kurator w osobie pana

adwokata Dra. Schrenzla z zastępstwem adwokata Dra. Stanisława Skalkowskiego postanowiony - któremu pozew powyższy oraz z uchwała w roku 1864 doręcza się, i w załatwieniu protokołu posiedzenia z dnia 19go grudnia 1864 nowy termin do wniesienia obrony na dzień 28. marca 1865 o 10tej godzinie przed południem wyznacza się.

Wzywa się wiec zapozwanej, ażeby na terminie albo osobiście stanęła, albo odpowiednią informacye mianowanemu kuratorowi udzieliła, lub też innego zastępce sobie obrała, i tutejszemu sądowi oznajmiła, w ogóle, aby wszystkie prawne środki do swej obrony uzyła, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sama sobie przypisać będzie musiała.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 28. grudnia 1864.

(197)Edift.

Mro. 2483-1241. Bon dem f. f. Lemberger Landed = ald Sandesgerichte wird ben Berren Leon Mochnacki und Josef Gladyszewski mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß wider dieselben Hersch Selzer burch Dr. Madurowicz unter bem 16. Janner 1865 gur Bahl 2483-1241 eine Bechfelflage pto. 240 fl. oft. B. f. M. G. hiergerichts überreicht habe.

hierüber murde mittelft Befchluß vom heutigen gegen herrn Leon Mochnacki als Afzeptanten und herrn Josef Gładyszewski als Aussteller bes eingeklagten Wedfels ddto. Lemberg 21. August 1864

über 240 fl. öft. B. tie Zahlungsauflage erlaffen.

Da der Wohnort der Berren Leon Mochnacki und Josef Gladyszewski diesem Gerichte nicht befannt ift, so werben dem Ersteren ber herr gandes : Abvokat Dr. Gregorowicz mit Cubstituirung des herrn Landes = Advokaten Dr. Pleiffer und Letterem herr Landes = Advokat Dr. Roinski mit Substituirung des Landes = Advokaten Dr. Rechen auf ihre Befahr und Roften zu Ruratoren bestellt und benfelben ber oben angeführte Befdeid biefes Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 19. Janner 1865.

(204)Ronfurd : Mudichreibung.

Mro. 2402 - B. A. C. Bur provisorischen Besetzung der bei dem f. f. Bezirksamte in Pilzno, Tarnower Kreises, in Erledigung gefommen Begirksamts = Aftuarestelle wird hiemit der Konfure ausge= fdrieben.

Sollte diese Stelle im Wege der Versetzung besett, und hiedurch eine Attuarestelle bei einem anderen Bezirksamte erledigt, oder follten in diefer Zeit auch sonft derlet Stellen im unterstehenden Berwaltunge= gebiethe offen werben, fo wird auch ju beren Befetung gefchritten

Die Bewerber um diese Stelle haben fich über die guruckgeleg= ten juridisch = politischen Studien, über die allenfalls bestandene Rich= teramte= oder politisch-praktische Prufung, und über die Renntniß der polnischen, ober einer andern flavischen Sprache auszuweisen und ihre Gesuche in ber Frift von 14 Tagen von ber britten Ginschaltung bes Konkurfes an gerechnet, im Wege ber vorgefetten Behörde anber ju

Bon der f. f. Landes-Rommiffion fur Personal-Angelegenheiten der gemischten Bezirtsamter. Krakau, am 18. Janner 1865.

Edykt.

Nr. 595. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia z miejsca pobytu niewiadomego p. Łazarza Zadurowicza niniejszym edyktem, ze przeciw niemu na podstawie wekslu z daty Stanisławów 22. września 1864 na 333 zł. 75 c. w. a. pod dniem 28. grudnia 1864 do l. 20064 nakaz płatniczy całej sumy na rzecz Chaje Beidorf wydany został, który to nakaz ustanowionemu dla pozwanego kuratorowi w osobie p. adwokata Maciejowskiego ze substytucya p. adwokata Minasiewicza doręcza się.

Stanisławów, dnia 18. stycznia 1865.

E bift. Mr. 2733 - 1384. Bon dem f. f. Lemberger Landes als Sanbelsgerichte wird mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag über Unfuchen bes Israel Frankel gegen Hinde Schener am 19. Janner 1865

Zahl 2733 ein Auftrag zur Zahlung der Wechselsumme von 255 fl. öft. 2B. f. Dt. G. erlaffen murbe.

Da der Wohnort der Hinde Szener unbekannt ift, fo wird derfelben bes LandeBabvotat Sr. Dr. Natkis mit Substituirung bes Lanbesadvotaten frn. Dr. Rechen auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. t. Landes= ale Sandelegerichte.

Lemberg, am 19. Jänner 1865.

(208)E d 5 1

Nr. 6673. C. k. sad obwodowy w Złoczowie do publicznej wiadomości podaje, ze na wezwanie c. k. sądu krajowego Lwowskiego do publicznej sprzedaży przymusowej uchwałą tegoż sądu z dnia 28. września 1864 l. 36428 dozwolonej dóbr Boryków, Wołoszczyzna i Siołki, do pana Ludwika Jankowskiego należących, w obwodzie Brzeżańskim położonych, na zaspokojenie należytości towarzystwu kredytowemu galicyjskiemu w sumie 19537 złr. m. k. czyli 20513 zł. 88½ kr. w. a. i 32934 zł. 50 c. w. a. z procentami 4% biezacemi, od dnia 30. czerwca 1864 liczyć się mającemi, tudzież należytości od 1. stycznia 1862 od pierwszego kapitalu w kwocie 660 złr. m. k. czyli 693 zł. w. a. przypadających i od drugiego kapitału pożyczki w kwocie 827 zł. 50 kr. w. a. zaległych rat wraz z odsetkami 4% od każdej zaległej raty, od 1. sty-cznia 1862 liczyć się mającemi, i kosztów sądowych w kwocie 21 zł. 90 kr. w. a. wedle przedłożonych i zatwierdzonych warunków towarzystwa kredytowego galicyjskiego, termin na dzień 24. lutego 1865, 24. marca 1865 i 28. kwietnia 1865, każdego razu o godz. 10tej zrana, w tutejszym lokalu sadowym wyznaczony został:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu pożyczki przyjęta w sumie 104026 złr. 40 kr. m. k. czyli 109237 zł. 70 kr. w. a.

Każdy chęć kupienia mający winien jest dziesiątą część ceny wywołania w sumie 10924 zł. w. a. w gotowiźnie, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczedności, w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z kuponomi odpowiedniemi podług kursu w cstatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalna takowych liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, któreto wadyum najwięcej ofiarującemu w cene kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

Gdyby dobra te w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cene wywołania sprzedane nie były, w trzecim terminieniżej ceny wywołania – jednak za taką tylko cenę sprzedane będą, któraby na zaspokojenie wierzytelności kredytowego galic. stanow.

towarzystwa z należytościami podrzędnemi wystarczyła.

Dla tych wierzycieli, którym niniejsza uchwała albo wcale, albo w należytym czasie doręczoną być nie mogła, jakoteż i dla tych hypotecznych wierzycieli, którzyby później ze swemi prawami do tabuli weszli, ustanawia się niniejszą uchwałą kuratora w osobie pana adwokata Dra. Mijakowskiego z zastępstwem pana adwokata Dra. Wesotowskiego, co równocześnie obwieszczeniem wiadomo sie

Wyciąg z ksiąg towarzystwa kredytowego, ekstrakt tabularny i warunki licytacyi w pierwopisie, jakotez inne dokumenta zacho-

wują się w aktach.

Złoczów, dnia 28. grudnia 1864.

© d i f t. Nr. 4740 - 2266. Bon bem f. f. Lemberger Landes als Sanbelogerichte wird bem Simche Halberstam mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß die Nachlagmaffe bes Jacob Philipp wiber benfelben unterm 25. Janner 1865 3. 3995 ein Gefuch um Erlaffung bee Bablungsauftrages megen einer Wechfelforderung pr. 500 fl. oft. Bahr. f. N. G. überreicht habe, welchem Gefuche mittelft Befchluß vom 26. Janner 1865 willfahrt murde.

Da der Wohnort des Simche Halberstam dem Gerichte unbefannt ift, fo wird bemfelben ber herr Advotat Dr. Rechen mit Cubstituirung des herrn Advotaten Dr Natkis auf feine Gefahr und Roften jum Kurator beftellt, und temfelben ter oben angeführte Be-

scheid bieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, ben 30. Janner 1865.

E dy k t.

Nr. 46443. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiadomo czyni panu Wincentemu Podoleckiemu, że w skutek podania p. Honoraty z Tomaniewiczów Zwolińskiej de praes. 13go października 1864 l. 46443 polecono, ażeby w przeciągu dni 14tu wykazał, że prenotacya sumy 800 zł. w. a. i 6 dukatów w stanie biernym dóbr Kobyla dom. 131. pag. 150. n. 44. on. na rzecz jego uskuteczniona, jest usprawiedliwioną lub w toku usprawiedliwienia się znajduje, gdyż inaczej wykreśloną zostanie.

Ponieważ miejsce pobytu p. Wincentego Podoleckiego nie jest wiadome, azatem c. k. sad krajowy do zastępywania go i na jego koszt i szkode tutejszego adwokata Dra. Dabczańskiego, doreczając mu dotyczącą równoczesną uchwałą do l. 46443, z zastępstwem ad-

wokata Dra. Zminkowskiego kuratorem mianował.

Niniejszym więc edyktem upomina się pana Wincentego Podoleckiego, w należytym czasie osobiście stanać lub potrzebne wymogi prawne ustanowionemu zastępcy udzielić, lub innego zastępce wybrać i sądowi oznajmić, ogółem stosownych środków użyć, gdyż wynikające z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Lwów, dnia 23. listopada 1864.

Lizitazione: Edift. (216)Mro. 57077. Bom f. f. Landesgerichte wird fund gemadt, daß

jur Befriedigung der von Rudolf Körber, Rechtsnehmer des Kornel und Thadeus Pernet mider Amalie Seemann und die Erben bes Karl Seemann erftegten Summe per 2187 fl. 34 fr. RM. ober 2287 fl. 49 fr. öft. 2B. fammt 5% vom 1. Juli 1843 laufenden Binfen, ber Berichtsfoften per 23 fl. 60 fr. oft. 28., 8 fl. 73 fr., 11 fl. 29 fr. und 37 ft. 55 fr. oft. Batr. Die exekutive Feilbiethung ber, ber Amalia Seemann und den Erben best Karl Seemann gehörigen Realitat Rro. 604 % in Lemberg in zwei Terminen, bas ifr: am 2. Marz und 16. März 1865 immer um 4 Uhr Nachmittags vorgenommen merden wird.

Bum Ausrufapreise mird ber Schagungewerth per 3418 fl. 55 fr. oft. B. angenommen und die Realität wird bei ten obigen zwei Terminen nicht unter bem Chapungewerthe hintangegeben werben.

Jeder Rauflustige hat vor der Ligitagion den 18ten Theil des Ausrufspreifes, d. i. ten Betrag per 341 ff. oft. 2B. als Badium im Baaren oder in galig. Spa faffebucheln oder in Pfandbriefen ber galig. Rreditanftalt ober in Grundentlaftunge=Dbligagionen bes Lemberger Statthaltereigebietes, die Pfandbriefe und Grundentlaftungs Obligazionen nach bem Tagesturfe, welcher burch den Ausweis der Lemberger Sandelefammer gu erweisen ift, berechnet, gu Banden ber Lizitazions-Kommiffion zu erlegen, welches Badium bem Meistbiether in ben angebothenen Raufpreis eingerechnet und beghalb gurudbebalten, ben übrigen Ligitanten nach der Ligitagion gurudgeftellt merben

Bon bem Erlage biefes Babiums wird ber Exekuzionsführer Rudolf Korber befreit, wenn er basfelbe über feiner Sabularforderung pragmatifch rerfichert, und bieje Berficherung burch ben beigubringen: ben neuesten Tabularertraft vor ber Ligitagions = Kommission nachge= wiesen haben wird.

Jedem Kauflustigen wird gestattet, die Lizitzzion8=Bedingungen, ben Schägungeaft, ben Tabularertraft der ju veräußernden Realität in der h. g. Registratur einzusehen und in Abschrift zu eihrben, bezüglich ber Steuern wird er auf das f. t. Steueramt gewiesen.

Sollte bie Realität in ben befagten Terminen nicht wenigstens um ben Chagungewerth veraußert werden tonnen, mird gur Seffellung erleichternder Bedingungen die Tagfatung auf den 22. Darz

1865 um 4 Uhr Rachmittage angeordnet. Bon biefer Ligitagione - Quefchreibung werben biejenigen Glaubiger, benen biefer Bescheib nicht redizeitig vor bem erften Termine jugefiellt werden fonnte, oder welche nach der Uebereichung bes Ligis tazionsgesuches in das Grundbuch gelangen follten, ferner die dem Wohnorte nach unbefannten Beata Jerzahek, Anna Karl, Jonas Goldstern und Franz Felinghausen, oder im Falle deren Absterbens deren unbefannte Erben; burch ben ihnen aufgestellten Kurator Bern. 21dv. Dr. Wszelaczyński verständigt.

Bom f. f. Canbesgerichte. Lemberg, am 28. Dezember 1864.

EE. Ginberufunge:Gdift.

Mro. 841. Nachdem Julian Bogusz, aus Jaworow in Galigien, welcher fich unbefugt außer den bfierreichifden Ctaaten gu Jassy in ber Moldau aufhalt, über Aufforderung vom 6. Juli 1862 3. 7965 in bem fejigefesten Termine nicht gurudgefehrt ift, wird berfelbe aufgeforbert, von der Ginschaltung bes ernen Ginberufungs : Gbifies in der Landeszeitung gerechnet, binnen einem Sahre guruckgutebren und feine unbefugte Abmesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ibn nach dem allerhödften Patente vom 24. Darg 1832 bas Auswanderunge= Berfahren eingeleitet werden wird.

Bon der f. f. Rreisbehörbe.

Przemyśl, am 27. Janner 1865.

al. Edykt powołujący.

Ponieważ Julian Bogusz, z Jaworowa w Galicyi, nieprawnie za granica państwa austryackiego, a mianowicie w Jassach w Moldawii przebywający, na wczwanie z dnia 6. lipca 1862 1. 7965 w oznaczonym terminie do kraju nie powrócił, niniejszym zawezwanym zostaje, ażeby w przeciągu jednego roku, rachujac od dnia umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej, powrócił i nieprawny pobyt usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu stosownie do najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postapi się.

Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 27. stycznia 1865.

Mro. 51. Bem f. f. Bezirfsamte als Gericht Uscieczko mer= ben biejenigen, welche ale Glaubiger an die Berlaffenschaft des am 27. Oftober 1864 mit Teftament verstorbenen Myszkower gr. fath. Pfarrers Augustin Lotocki eine Forderung ju stellen haben, aufgeforbert, diese ihre Forderung bei diesem Beriate bis jum 10. April d. 3. mundlich oder ichriftlich anzumelcen, und wegen Darihuung ihrer Uniprude bei biefem f. f. Bezirtegeriche am 22. April 1865 um 9 Uhr Bormittage perfonlich oder burch einen Bevollmächtigten gu ericheinen, widrigens tiefelben an die Berlaffenichaft, wenn fie burch Bezahlung ber angemeldeten Forderung erschöpft murbe, fein weiterer Unspruch zustünde, ale infofern ihnen ein Pfandrecht gebührt und bag bie am 22. April 1865 hiergerichts nicht erscheinenden Gläubiger bem Befchluse der Unwesenden ale beifimmend werden angefeben werben. Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte.

Uścieczko, am 12. Sanner 1865.

Rundmachung.

Rro. 42. Beim f. f. Tarnopolor Kreis: als Sandelegerichte murde am 25. Sanner 1865 in das Regifter für Gingelnfirmen eingetragen bie Firma "Franz Styller v. Löwenwerth, öffentlicher Apotheter in Husiatyn," Firmainhaber Franz Styller v. Löwenwerth.

Tarnopol, den 25. Janner 1865.

(202)Ankundigung. (2)

Mro. 427. Wegen Verpachtung des dem Przemysler lateinischen Ceminarfonde gehörigen, im Zolkiewer Kreifeen gelegen Gutes Zaluze auf sechs nacheinander folgende Jahre, b. i. vom 24. März 1865 bis dahin 1871 wird am 15. Februar 1865 in der Zołkiewer f. f. Kreißbehördekanzlei eine Lizitazion abgehalten werden.

Die Ertragsrubrifen diefes Gutes bestehen:

a) in 88 Joch 1533 
Rlf. Adergründen, in 93 " 58 
Rlf. Wiesen, in 36 1300 
Rif. Sutweiben.

Die Inventarial : Ausfaat besteht:

in 5 Roret 10 Garnet Beizen, in 29 Rorn, 16 in 11 Gerften, in 36 Haiden, in 38 Hafer, 16 Erbsen, und in -12 Hanfsamen, b) Propinazione = Nugen.

Bum Ausrufspreise wird ber im letten sexenium erzielte Bestboth des Pachticillings mit 1951 fl. Sage! Eintaufend Reunhundert Ginundfunfzig Gulden in oft. 20. angenommen.

Die entfallende Grund : und Gebaudesteuer wird vom Pacht:

schillinge entrichtet.

Pachtlustige, verschen mit einem 10% Badium merden eingeladen, am befagten Termine um 9 Uhr Bormittage in ber Kreisamtefanglei zu eischeinen, wo ihnen die übrigen Lizitazionsbedingnisse werden befannt gegeben werden.

Collte ber erfte Lizitazionstermin ungunftig ausfallen, fo wird am 20. Februar eine zweite und am 28. Februar eine dritte Ligita-

zionsverhandlung abgehalten werden.

Mit Badium belegte schriftliche Offerten werden ebenfalls ange= nommen, muffen jedoch die ausdruckliche Ertlärung enthalten, daß fich der Offerent ben Ligitagionsbedingniffen unbedingt unterwerfe.

Von der f. f. Rreisbehörde.

Zołkiew, am 23. Janner 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 427. Względem wydzierzawienia Przemyskiemu funduszowi łac. seminarium należących dóbr Załuza na 6 po sobie następujących lat, t. j. od 24. marca 1865 r. az dotad 1871 r. odbędzie sie dnia 15. lutego 1865 r. w kancelaryi władzy obwodowej publiczna licytacya.

Rubryki dochodów tych dóbr sa następujące:

a) 88 morgów 1533 🗆 sążni ornych pól, 58 □ " 93 łąk,

1300 🗆 pastwisk. Inwentaryalny wysiew obejmuje:

5 korcy 10 garcy pszenicy, 29 żyta, jeczmienia. 22 36 hreczki, 38 owsa. 16 grochu, 12 konopi;

b) dochód z propinacyi.

Jako cenę wywołalną ustanawia się kwotę z dzierzawy ostatnich sześć lat 1951 zł. Mówię! Jeden Tysiąc Dziewięcset Pięcdziesiatjeden zł. wal. austr.

Przypadający podatek gruntowy i domowy z czynszu posesyi

płaconym będzie.

36

Chęć dzierzawienia mający, zaopatrzeni w 10% wadyum, mają na pomienionym terminie o 9ej godzinie z rana w kancelaryi obwodowej się zgłosić.

W razie niepomyślnej licytacyi na pierwszym terminie, licy-

tacya 20. i 28. lutego b. r. powtórzoną będzie.

Pisemne oferty z wyraźna deklaracya, iz oferenci punktom licytacyi bezwarunkowo się poddadzą, także przyjęte zostaną.

Od c. k. władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 23. stycznia 1865.

(205)Uwiadomienie.

Nr. 3014. W mieście obwodowem Tarnowie jest opróżnione

miejsce weterynarza.

Cheacy objąć te posade i osiedlić się w Tarnowie, zechce wnieść pisemną prośbę do urzędu gminnego miasta Tarnowa, popartą wywodami uzasadniającemi jego usposobienie, tak co do sztuki lekarskiej (weterynaryi) jako też pod względem nieskazitelnych obyezajów do dnia 15. marca 1865.

Magistrat.

Tarnów, dnia 20. stycznia 1865.

(196) E dift.

Mro. 2720 - 1375. Bon bem f. f. Lemberger Landes = als Sandelegerichte wird bem herrn Stanislaus Grafen Komorowski mit Diefem Gdifte bekannt gemacht, daß Leopold Hift wider benielben auf Grund bes Dechfele ddto. Lemberg 19. Marg 1863 über 70 ff. oft. unterm 17. Janner 1863 gur Bahl 2720 1375 eine Wechfelklage überreicht habe, worüber mit Beschluß vom Beutigen die Bahlungs= auflage erlassen murde.

Da ber Wohnort bes herrn Stanislaus Grafen Komorowski unbefannt ift, fo wird bemfelben ter Berr Landes-Advotat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Natkis auf seine Gefahr und Roften zum Aurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 19. Jänner 1865.

(193)Obwieszczenie.

Nr. 194. C. k. urząd powiatowy w Baligrodzie podaje do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie zaległych podatków za r. 1864, ciążących na państwie Bereżnica wyżna, Solinka i Rostoki dolne, tudzież na zaspokojenie prawnych należytości i rat kredytowych, ciążących na dobrach Solinka, odbędzie się wydzierzawienie propinacyi, młynów i tartaków do powyższych dóbr należących, tudzież wydzierzawienie dóbr Rostok dólnych w trzech terminach, to jest: na dniu 6., 13. i 20. lutego 1865, a to na jeden rok.

a) Propinacya w Bereżnicy wyżnej z jedną karczmą, na czas od 1. marca 1865 do końca lutego 1866 z gruntem 20 morgów i 2 fury siana, z ceną wywoławczą.

100 "

470 n

110 zł.

200 zł.

b) Propinacya z jedną karczmą i młyn z potażnią i 1/4 gruntu w Balnicy do dóbr Solinki należącej, na czas od 1. marca 1865 do końca lutego 1866 z ceną wywo-

c) Propinacya z jedną karczmą, młyn i tartak w Maniowie do dóbr Solinki należących, z dodatkiem tramów, ile tartak potrzebuje, na czas od 1. marca 1865 do końca

lutego 1866 z ceną wywoławczą
d) Propinacya w Rostokach dolnych z jedną karczma i młynem, do której 5 morgów gruntu i ½ morga łąki należą, na czas od 1. marca 1865 do końca lutego 1866 z ceną wywoławczą . .

e) Dobra Rostoki dolne, składające się z gruntów dominikalnych, które, a to:

pola ornego.... 115 morgów 1022 🗆 sażni 27 89 22 99 pastwisk . . . . . . 45 1203 " lasów . . . . . . . 396 325

Ogółem jeden kompleks 584 1039 w sobie stanowią, na których pod zimę jest żyta 6 korcy i ćwierć koniczu wysianego, z pomieszkaniem dla dzierżawcy w oficynach na czas od 1. kwietnia 1865 do końca marca 1866 z ceną wywoławczą.

Chęć licytowania mających zaprasza się na powyższych terminach, zaopatrzonych w 10% towe wadyum w c. k. urzędzie powiatowym zgłosić się, gdzie też bliższe warunki licytacyjne przejrzeć będzie można, z tem nadmieniem, że na trzecim terminie wydzierzawienie nawet niżej ceny wywoławczej uskutecznione zo-

C. k. urząd powiatowy. Baligrod, dnia 24. stycznia 1865 r.

(194)Amortisazions=Ebift. **(3)** 

Mro. 744 - 5. Bon dem f. f. ftadt. belegirten Bivil = Begirte = gerichte Brunn wird über Ansuchen der Frau Leopoldine v. Gersch in die Amortistrung tes angeblich gestohlenen Sparkassabuchels der ersten öfterr. Sparkaffa vom Jahre 1838, Mro. 6139 über eine Einlage von 1300 fl. RM. auf den Namen Leopoldine v. Gersch, gewilligt.

Es werden daher alle jene, welche auf diefes Sparkaffabuchel einen Anspruch aus mas immer für einem Rechtsgrunde zu haben vermeinen, aufgefordert, diefen binnen 6 Monaten hiergerichte geltend gu machen, als fonft über neuerliches Unfuchen biejes Sparkaffabuchel

fur amortifirt erflart werden murbe.

Brunn, am 11. Janner 1865.

Ronfurs.

Nro. 1043. Gine Poftamte Atzeffistenftelle mit dem Jahredge-halte von 400 fl. und ter Raugionspflicht im gleichen Betrage ift im galiziichen Postdiretzionsbezirke in Erledigung gekommen.

Die Beworber haben ihre geborig botumentirten Gefuche binnen drei Wochen bei der f. f. Posidirefzion in Lemberg einzubringen und hierbei anzugeben, ob und in welchem Grade biefelben mit einem Postbeamten ober Diener in Galizien oder ber Butowina verwandt oder verschwägert sind.

Bon ber t. t. galig. Post : Direkzion.

Lemberg, am 27. Jänner 1865.

Nr. 55678. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczy trzech książeczek galic, kasy oszczędności, a mianowicie Nr. 13842 na imię Tomasz Dzink z wkładka 125 złr. m. k. z dnia 14. listopada 1858 Nr. 10169 na imie Balicka Barbara z wkładka 150 zł. w.a. z dnia 9. lutego 1860 i dokładką 50 zł. w. a. z dnia 2. sierpnia 1864, Nr. 26029 na imię Dziuk Tomasz z wkładka 70 zł. w. a. z dnia 24. września 1861 i dokładka 200 zł. w. a. zdnia 18. października 1863, ażeby takowe w przeciągu sześciu miesięcy sądowi przedłożyli, lub też prawa swe do posiadania udowodnili, gdyż w przeciwnym razie książeczki rzeczone umorzone zostona.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1864.

### Rundmachungen.

Grtenntniffe.

Das Landesgericht Wien in Straffachen hat kraft ber ihm von Gr. f. f. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt erkannt:

Der Inhalt bes in Nummer 102 der "Neuen freien Presse" vom 11. Dezember 1864 enthaltenen Leitartifels "Wien, 10. Dezem= ber" begrundet ben Thatbestand bes Berbrechens der Störung der öffentlichen Rube, strafbar nach §. 65 lit. b. St. G. B. und wird nach S. 36 bes B. G. die weitere Berbreitung biefes Auffages verbothen.

Wien, am 25. Janner 1865.

Das f. f. Landesgericht in Straffachen als Prepgericht zu Benedig hat fraft ber ihm von Er. f. f. Apostolischen Majeftat verliehenen Amtsgewalt über Antrag der dortigen f. f. Staatsanwaltschaft erfannt, daß der Inhalt ber nachbenannten Drudichriften: "Prospetto generale statistico - amministrativo dei Communi italiani, preceduto da un sunto geografico, storico ed economico sull' Italia, per Carlo Pace da Verona Torino. typografia e Libreria editrice del Regno d'Italia G. Faziola e C., via Gioberti C. 1864"; "Il buon umore, giornale per tutti i gusti, Pontata Nr. 6, Domenica 15 Genajo 1865"; "Torino, stabilimento tipografico di Biaggio Moretti.", ben Thatbeftand des im S. 65 lit. a. St. G. bezeichneten Berbrechens ber Ctorung der öffentlichen Ruhe begrunde und hat hiemit zugleich nach §. 36 B. G. vom 17. Dezember 1862 bas Berboth ihrer weiteren Berbreitung ausgesprochen.

Benedig, am 18. Janner 1865, 3. 899, 898. (206)

(195)Kundmachung.

Mro. 4339. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Jaworów wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß in bem hiergerichtlichen Depositenamte nachstehends verzeichnete Privatschuldscheine und andere in Geschäften ber Privatpersonen errichtete Urfunden über 32 Jahre erliegen, und zwar:

1. in ter Maffa bes Andruch Iwanicki:

- a) Schulbichein bes J. Piątkowski ddto. Jaworów 10. Oftober 1826 über 20 fl. RM.;
- b) kwit interymalny des J. Piątkowski ddto. Jaworów 18. Ros vember 1817 über einen aus der Maffa bes Andruch Iwanicki in feiner Bermahrung befindliden Betrag von 100 fl. DBB.;

c) Schulbichein bes Leopold Auschwitz ddto. Jaworow 12. Marg 1825 über 54 fl. RM.;

II. in der Massa der Veronika Koprzywa:

a) Schulbichein ber Cheleute Stanislaus & Marianna Czechowicz ddto. Jaworow 18. Juli 1814 über 100 fl. BB.;

b) Schuldschein berfelben Cheleute ddto. Jaworow 2. August 1814

über 50 ft. BB.; c) Schulbschein bes Stefan Chmielowski ddto. 27. Oftober 1817 über 25 fl. WW.;

III. in ber Maffa bes Franz und Marianna Tarolska: Schulbichein ber Cheleute Anzelm und Theresia Hoferek ddto.

Sądowawisznia 5. Juni 1825 über 40 ft. R.M.; IV. in ber Massa des Andreas Wodziński:

Schulbichein bes Platz Moses dato. Krakowiec 14. August 1817 uber 120 boll. Duf. in Golb;

V. in der Maffa der Sara 10. Schramik, 20. Suman, 30. Che Knoch vel Klun:

a) Schulbschein des Chaim Stelzer ddto. Jaworow 2. August 1825 über 12 fl. RDl.

b) Erflarung des Moses Schramik ddto. Drohobycz 13. Juni 1821, laut welcher fur ben Fall, wenn die Realität Anro. 46 in Jaworow verfauft merben follte, feiner Gattin Sara Schramik aus bem Raufschillinge 100 fl. DB. ausgezahlt merben follen-

Die unbefannten Eigenthumer diefer Urfunden werden baber hiemit aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Erhebung berfelben fich hiergerichts um fo gewiffer anzumelten, als fonft nach Ablauf diefer Frift biefe Urtunden aus der Depofitenkaffa an die hiergerichtliche Registratur jur Aufbewahrung ohne weitere Saftung werden übergeben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaworow, ben 25. Janner 1865.

Edift.

Mro. 3824-1849. Bon bem f. f. Lemberger Landes: als Sandelegerichte wird ben, bem Aufenthalte nach unbefannten Cheleuten Anton und Marcella Flosz mit diefem Grifte befannt gemacht, baß Joel Fischer sub praes. 24. Jänner 1865 3. 1849 hiergerichts ein Gesuch um Zahlung der Weckselfumme von 125 ft. öft. W. f. N. G. überreicht habe, worüber mittelft hierg. Befdluge vom 25. Janner 1865 3. 1849 die Bahlungeauflage erlaffen murde.

Da der Wohnort der belangten obgenannten Cheleute dem Gerichte unbefannt ift, fo wird benfelben unter Ginem der Landes = Atvokat Dr. Jaddonowski mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Zminkowski auf beren Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befdeid biefes Gerichtes guftellt.

Lemberg, am 25. Januer 1865.

G d i f t.

Mr. 2549. Die Eigenthumer nachstehender, vor mehr als 32 Jahren gerichtlich erlegter Schuldscheine und fonstiger Urfunden, ale:

1. Alexander Kosiński in Betreff des durch Maryanna de Karczewskie Stoińska in Szypowce am 19. Mai 1805 gn scinen Gun= ften über 40000 fl. poln. ausgestellten Schuldscheines;

2. Balthazar Ziochowski. Gigenthumer nachftebenber Urfunden:

a) eines Schuldscheines, ausgestellt durch Matheas Chrzanowski in Hinkowce, am 1. April 1795 über 2000 fl. poln.;

b) eines Schuldscheines, ausgestellt durch Matheas Chrzanowski in

Hinkowce, am 2. April 1796, über 1000 fl. poln.; c) eines Bescheinigunge = Bettele bes Michael Michalaty ohne Datum

und Beugen, blos mit einem Rreuzzeichen gefertigt, über 11 Dufaten, 13 fl. poln. 15 gr.;

d) eines Schuldscheines bes Anton Długoborski Kolodrubka ddto. 17. Dezember 1780 über 7 Dufaten;

eines Schuldscheines bes Petro Fedorów, Michalcze ddto. 16. Of tober 1793 über 5 Dufaten, 25 fl. poln., 5 Dufaten und 3 fl.

werden im Ginne bes hoffammerbefretes vom 28. Janner 1840 3.446 aufgefordert, Die obigen, beim hierortigen f. f. Steuer= als ge= richtlichen Depositenamte erliegenden Urfunden binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen zu erheben, indem fonft nach fruchtlosen Berlauf diefer Frist diefe Urkunden aus der Depositen-Raffe in die Registratur zur weiteren Aufbewahrung werden übergeben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Uscieczko, am 12. Dezember 1864.

## Anzeige Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## Bei Carl Haslinger in Wien

ift erschienen,

und bei Harl Wildin Haenn ben 2 zu haben: Neueste Wiener-Tanzmusik.

### Zichrer.

Blumengeister. Balger, 33tes Berf; ber f. f. Gartenbaugesellschaft gewidmet.

Schneewittehen. Schottisch; 32tes Werk.

Soldatenliebehen. Polka française, 31tes Berf.

Aus dem Wienerleben. Schnell : Polka, 30tes Berf.

Glückssterne. Malzer, 29tes Bert; im f. f. Redouten , Saale bet der Kunstler - Redoute aufgeführt.

Diese 5 Romposizionen gehören zu den Lieblingen der 🗪 Freunde von Tang = Mufit.

697 co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-Vom Bandwurm beilt gefahrlos in 2 Stunden Dr. Bloch in Wien, Praterstraße 42. Naheres brieflich. Arznei ver-(1421--4)

## Ausverkauf

der Tuchwaarenhandlung des Zipser et Gruckol im Gewölbe Ar. 29 Stadt, am Kathe=

dral = Plage.

Raufluflige werben hiezu mit bem eingelaben, daß jene Waaren in Folge des über bas Bermögen bes genannten Sandlungehaufes eingeleiteten Ausgleichsverfahrens und bes vom Glaubigerausfcupe gefaßten Befchlußes auch unter bem Roftenpreise veräußert werden.

Lemberg, am 30. Jänner 1865.

(199-3)

Die Riederlage der Grzeugnisse der k. k. privil. brif der Ed. Oberleichners Söhne aus Schönberg in Mahren befindet fich fortmahrend und allein in der Beigmaaren= handlung des G. Sopuen "dur schonen Polin" in Lemberg, Stadt, Halitscher Gasse Mr. 242.

Auswärtige Aufträge werden schnellstens beforgt. (2352-11-14)